au

## Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Vosen.

Intelligent=Comtoir im Posthanse.

No 33. Freitag, den 7. Februar 1845.

Ungekommene Fremde vom 5. Februar.

Horn aus Berlin, I. im Hôtel de Rome; Hr. Raufm. Gottschal aus Karge, Hr. Oberamtm. Edert aus Lagiewnik, Hr. Gutsverw. Snowacki aus Wroniawy, Hr. Gutsp. v. Jaraczewski a. Wojciechowo, I. im Hôtel de Saxe; Hr. v. Knobelsborf, Hauptm. im 18. Inf.=Reg., a. Fraustabt, I. im rheinischen Hof; Hr. Farber Gumprecht u. Frau Scholz a. Gräh, Hr. Papierfabr. Scholz a. Kiszewo, Hr. Ziegelmstr. Pirsch a. Dwinsk, I. im Hôtel de Pologne; Frau Scholz a. Giegen, I. Breite Straße Mr. 20.; die Hrn. Gutsb. v. Taczanowski aus Slaboszewo, Dobrowolski aus Rumiecik, v. Białkowski aus Pierzchno, I. im Bazar; die Hrn. Gutsb. Dorn aus Berlin, v. Malczewski aus Niemczyn, Hr. Kaufm. Overbeck aus Danzig I. im Hôtel de Bavière; Hr. Kelter Geisler a. Schmiegel, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Gutsb. Scholz aus Oborzysk, Hr. Güteragent Schöning aus Buk, Hr. Partik. Ophynski aus Peiskretscham, I. im Hôtel de Dresde.

- 1) Zekanntmachung. Im Hypopotheken = Buche bes im Rrobener Kreise ber Proving Posen belegenen ablichen Gutes Klein-Blostowo, welches ben Kindern und Erben bes Joseph v. Bojanowski gehort, steht folgendes:
  - a) Rubr. II. No. 4. Die in quanto unbestimmte Abfindung der Dier Tochter des Mathias von Potocki,

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj dóbr ziemskich Małego Włostowa, w powiecie Krobskim prowincyi Poznańskiej położonych, dzieci i resp. sukcessorów Józefa Bojanowskiego dziedzicznych, zaintabulowano co następuje:

 w Rubr, II. Nr. 4. summaspadkowa co do ilości nie oznaczona czterech córek Macieja Potockienamentlich ber Antonina verehelich, tenv. Kalinska, ber Marianna versehelichten v. Szanowska, ber Marscianna und ber Josepha aus bem Vermögen ihres Vaters. Eingestragen ad requisitionem bes Puspillen-Kollegii zu Posen vom 2. Juli 1800 ex decreto vom 28. ejusdem m. et a.

b) Rubr III. No. 1. Eine Protestation für die Salomea geb. Vorzesta verehelichte v. Dzierzawska, verwittzweten v. Potocka, wegen einer Dotalsorderung von 10,000 polnischen Gulden oder 1666 Athle 20 Sgr. preußisch und einer gleich großen Reformationksumme. Eingetragen aus der Inscription des Mathias v. Potocki im Grod zu Posen vom 26. Juli 1788 auf die Anmelbung vom 14. November 1796. ex descreto vom 28. Juli 1800.

Die jestigen Eigenthumer bes verpfanbeten Sutes, die Geschwister v Bojanowski, behaupten die Tilgung beider Intabulate. Auf ihren Antrag werden daher die eingetragenen Gläubiger, deren Erben, Cessionarien, oder welche sonst in ihre Rechte getreten sind, namentlich aber die Baleria geb. v. Potocka verebe, lichte Niedorf, der Leopold v. Potocki, der Casimir v. Potocki, die Josepha geborne v. Szanowska verebel. Aktuar Mau, die Leoeadia geborne v. Arpnkowska verebel. v. Szczaniecka, hierdurch aufgesordert, go, mianowicie Antoniny zamężnej Kalinskiej, Maryanny zamężnej Szanowskiej, Marcyanny i Józefy, z majątku ojca swego. Zahypotekowano w skutek odezwy Kollegii pupillarnej w Poznaniu z dnia 2. Lipca r. 1800., stosownie do rozrządzenia z dnia 28. tegoż miesiąca i roku;

dla Salomei z Borzęskich zamędla Salomei z Borzęskich zamędnej Dzierzawskiej owdowiałej Potockiej, względem pretensyi dotacyjnej 10,000 złotych polskich czyli 1,666 tal. 20 sgr. pruskich, i summy reformacyjnej podobnej ilości. Intabulowano z inskrypcyi Macieja Potockiego w Grodzie Poznańskim z dnia 26. Lipca r. 1778., na podanie z dnia 14. Listopada r. 1796., w skutek rozrządzenia z dnia 28. Lipca r. 1800.

Właściciele terażniejsi dóbr zastawionych, rodzeństwo Bojanowscy, twierdzą, że obydwa intabulaty zaspokojone są. – Na wniosek tychże wzywają się zatém niniejszém wierzyciele zahypotekowani, tychże sukcessorowie, cessyonaryusze, lub też ci, którzy w prawaich jakokolwiek wstąpili, mianowicie zaś Walerya z Potockich zamężna Nikdorf, Leopold Potocki, Kaźmierz Potocki, Józefa z Szanowskich zamężna Rau Aktuaryuszowa, Leokadya z Krynkowskich

ihre Anspruche aus beiden a. und b, erwähnten Posten spätestens in dem auf den 18. April 1845 Borm. 10 Uhr vor vem Deputirten Referendarius Mittelstädt in unserm Instruktionszimmer anstehenben Termine anzumelben, widrigenfalls sie damit prakludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird; auch wird sodann die Loschung im Lypothekenbuche verfügt werden.

Pofen ben 18. December 1844.

Ronigl. Ober : Landes = Gericht, Erfte Abtheilung.

2) Zekanntmachung. Die Ernesstine Gerroldt geborne Uhlgreen, Chesfrau bes Magistrats = Rendanten Johann Carl Louis Gerroldt, hat bei erreichter Großiährigkeit die während ihrer Minsberjährigkeit ausgesetzt gewesene Gemeinsschaft der Guter und des Erwerbes fernerweit ausgeschlossen, welches bekannt gemacht wirt.

Pojen, ben 25. Januar 1845. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

3) Der handelsmann henmann Scheia Joachim aus Fordon und die unverehetichte Lene Isaac aus Culm haben mittelst Chevertrages vom 31. Oftober 1844 die Semeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kennteniß gebracht wird.

Bromberg, am 22. Januar 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

zamężna Szczaniecka, aby pretensye swe z obydwóch summ pod liczbą a, ib. pomienionych, najpóźniej w terminie na dzień 18. Kwietnia r, 1845. źrana o godzinie 10. w naszéj sali instrukcyjnej przed delegowanym Ur. Mittelstaedt, Referendaryuszem, wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną i wieczne milczenie im nakazaném będzie, oraz później wymazanie ksiąg hypotecznych rozrządzoném zostanie.

Poznań, dnia 18. Grudnia 1844. Król. Sąd Nadziemiański. I. Wydziału.

Obwieszczenie. Ernestyna Gerroldt z domu Ahlgreen, małżonka Jana Karola Ludwika Gerroldt, Rendanta przy tutejszym Magistracie, doszedlszy pełnoletności wyłączyła i nadal wspólność majątku i dorobku w czasie jej małoletności zawieszoną, co się niniejszem do publicznej podaje wiadomości.

Poznań, dnia 25. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że handlujący Heymann Schaie Joachim z Fordona i panna Lene Isaac z Chełmna, kontraktem przedślubnym z dnia 31, Października 1844, wspólność majątku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 22. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 4) Bekanntmachung. Die am 2. Movember 1820 geborne Elisabeth Arnszewöka geb. Kontowöka, Shefrau bed Franz Kryszewöki in Bocianowo, die während ihrer Minderjährigkeit nach dem Tode ihres Vaters geheirathet, hat nach erzeichter Großjährigkeit die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes mit ihrem Shemanne auch ferner ausgeschlossen.

Bromberg, ben 10. Januar 1845. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Elźbieta z Kontowskich Kryszewska, małżonka Franciszka Kryszewskiego, w Bocianowie zamieszkała, która się dnia 2. Listopada 1820. r. urodziła i która podczas małoletności a po śmierci jej ojca za mąż poszła, wyłączyła też na dalej, stawszy się pełnoletnią, z mężem swym wspólność majątku i dorobku.

Bydgoszcz, dnia 10. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## 5) Mothwendiger Berkauf. Land, und Stadt = Gericht zu Grab.

Das zu Buk sub No. 6. gelegene, bem Wonciech Rotynski gehörige, aus Wohnshaus, Haus, Hinterhaus und Hofraum besteshende Grundstück, abgeschätzt auf 527 Rthlr. 22 Sgr. 6 Pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxe, soll am 24. April 1845 Wormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhassirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Reglglaubiger:

- 1) die Eigenthumer folgender bei bem ehemaligen Friedensgerichte zu But verwalteten Maffen:
  - a) ber Frang Cybuleti'fchen Maffe,
  - b) ber Eva Clifabeth gebornen Sotfer und Anna Roffina gebornen Jafcbee, Muller'ichen Maffe,
  - c) ber Johann Glowadi'fchen Daffe,

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Grodzisku.

Nieruchomość w Buku pod Nr. 6. położona, Wojciechowi Rotynskiemu należąca, składająca się z domu mieszkalnego, tylnego domu i podworza, oszacowana na 527 tal. 22 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 24. Kwietnia 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele realni:

- 1) właściciele następnych przy bywszym Sądzie Pokoju w Buku zawiadowanych mass:
  - a) Franciszka Cybulskiego massy,
  - Ewy Elźbiety z domu Hoecker i Anny Rozyny z domu Jaeschke Müllerów massy,
  - c) Jana Głowackiego massy,

d) ber Johann Bithier'fchen Maffe,

e) ber Johann Gottlieb und Johanna Louise Troschte'schen Maffe,

f) ber Glifabeth Chrenfelbichen Daffe,

g) ber Johann Pralat alias Pralacineti'schen Maffe,

h)b. Unna Dorothea: Lorfefchen Maffe,

i) ber Johann Friedrich Pohl'ichen Maffe,

2) die Ifidor und Regina Ciofanstifden Eheleute modo beren Erben,

3) Iman Rotyneti,

4) die unverehelichte Pelagia Rotynska werden hierzu bffentlich vorgeladen.

Grat, ben 18. December 1844.

6) Bekanntmachung. Der Ziegler Johann Knauber in Jasionne und die Ernestine Tonn haben mittelst gerichtlischen Vertrages für ihre einzugehende She die Gemeinschaft der Güter und bes Erzwerbes ausgeschlossen.

Camter, ben 27. December 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

d) Jana Zithier massy,

e) Jana Gottlieba i Joanny Luizy Troschkich massy,

f) Elzbiety Ehrenfeldowej massy,

g) Jana Pralata alias Pralacinskiego massy,

h) Anna Doroty Lorkowej massy,

i) Jana Fryderyka Pohla massy,

 Izydori Regina małżonkowie Ciosańscy modo tychże sukcessorowie,

3) Iwan Rotynski,

4) niezamężna Pelagia Rotynska, niniejszem publicznie się zapozywają. Grodzisk, dnia 18. Grudnia 1844.

Obwieszczenie. Ceglarz Jan Knauder w Jasionnie i Ernestyna Tonn, wyłączyli przez kontrakt sądowy na wnijście w stań małżeński wspólność majątku, jako i też dorobku.

Szamotuły, dnia 27. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

7) Bekanntmachung. Der Seisfensiedermeister Leopold Wilm zu Gnessen, und die Anna Elisabeth Hartmann im Beistande ihres Vaters, aus Grünsberg, haben mittelst Schevertrages vom 11. November 1844 die Gemeinschaft der Güter — mit Vorbehalt der Gemeinschaft des Erwerdes — ausgeschlofsen, was hiermit zur öffentlichen Kruntzniß gebracht wird.

Guefen, ben 2. Januar 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podajesię niniejszém do publicznéj wiadomości, że mydlarz Leopold Wilm w Gnieźnie i Julianna Elźbieta Hartmann w poręczeństwie ojca swego z Grynberga, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Listopada 1844. wspólność majątku wyłączyli, z zatrzymaniem wspólności dorobku.

Gnieźno, dnia 2. Stycznia 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

8) Der Kanbelsmann Lobel Holzbock aus Gratz und die Bertha Mark aus Liffa haben mittelft Ehevertrages vom 4. December 1844 die Gemeinschaft ber Gater und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Rennt=niß gebracht mird.

Liffa, am 13. Januar 1845.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości poblicznej, że handlerz Löbel Holzbock z Grodziska i Bertha Mark z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Grudnia 1844. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 13. Stycznia 1845.

Król. Sąd Ziemsko miejski.

9) Die Rofamunde geborne Roft, verehelichte Reil und ihr Shemann, Zimmermeister Friedrich August Reil hier, haben mittelst Berhandlung vom 23. December v. J. nach erreichter Große jahrigkeit der Ersteren die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlofen, welches hierdurch jur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Roffen, am 18. Januar 1845.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Rozamunda z Kostów zamężna Keil i mąż jej, Fryderyk August Keil, cieśla tutejszy, na mocy protokułu z dnia 23 Grudnia r. z, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Kościań, dnia 18. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

10) Bekanntmachung. Unsere Bekanntmachung vom 5. Oktober 1833 und vom 20. Juli 1837:

bag bei den ftabtischen Raffen an ben Sonnabenden Nachmittage feis ne Zahlungen angenommen werden tonnen,

bringen wir biermit von Neuem zur Kennt= niß des Publifums.

Pofen, den 22. Januar 1845. Der Magifirat.

Obwieszczenie. Obwieszczenia nasze z dnia 5. Października 1833. i 20. Lipca 1837.:

iż w dniach sobotnich po południu kassy miejskie żadnych opłat przyjmować nie mogą,

przypominając, takowe dla uwiadomienia publiczności na nowo oglaszamy.

Poznań, dnia 22. Stycznia 1845. Magistrat.

11) Bekanntmachung. Im laufenden Monat Januar 1845, haben von den hiefigen Badern bei gleich guter Obwieszczenie. W bieżącym mie siącu Stycznia r. b. z tutejszych piekarzy przy równej dobroci i zadekla.

Beschaffenheit und fur benfelben Preis bie aroften Badwaaren geliefert :

A. Gemmeln:

1) Maiwald, St. Abalbert No. 3.

2) Friedrich Frag, Breiteftrage Do. 14.

3) Allerander b. Meumann, Echloffers Strafe Dr. 6.

4) Loreng Smelfoweff, Dominitanerftr.

5) Wilhelm Bruft, Jubenftrage Dr. 26.

6) Jafob Byt Leichstraße Dr. 5. \_\_\_\_\_\_ B. Feines Roggenbrodt:

1) Rapalegyneti, Wallischei Do. 31.

2) Abamczeweli, St. Martin No. 12.

3) Graboweti, bafelbft Do. 79.

4) Schneiber, St. Abalbert Dr. 6.

5) Rurczemeli, bafelbft No. 14. C. Mittleres Roggenbrobt:

1) Joseph Feiler, Jubenftrage Dr. 3.

2) Rapalczynefi, Ballifchei Mr. 38.

3) Mengel, bafelbft Dr. 4.

2) Bachaleti, Offrowet Nr. 15. D. Schwarzbrodt:

1) Pade, St. Martin Dr. 3.

2) Preifler, Baderftrage Dr. 21.

3) Ludwig Rau, Rramerftrafe Do. 18.

4) Miram, Friedrichsftrage Do. 22. Die fleinften Badwaaren wurden ba-

gegen vorgefunden :

## A. Gemmeln:

1) Minter, St. Martin Dr. 40.

2) Dorn, Wallischei Do. 67.

3) Rau, daselbst Mr. 39.

B. Feines Roggenbrobt:

1) Wilhelm Bruft, Judenftr. Do. 26.

2) Maimald, St. Abalbert Do. 3.

3) Janfowefa, Wallischei Dr. 31.

rowaną cenę największe towary piekarcze sprzedawali:

A. Bulki:

1) Maywald, na St. Wojciechu Nr 3.

2) Fryderyk Frass, na Szer. ul. Nr. 14.

 Alexander Neumann, na Slósarskiej ulicy Nr. 6.

4) Lorenc Smelkowski, na ulicy

Dominik. Nr. 1.

5) Wilh, Brust, na Zyd, ul. Nr. 26.

6) Jakob Byk, na Stawnej ul Nr. 5. B. Chleb Zytny pytlowy:

1) Kapalczyński, na Chwal. Nr. 31.

2) Adamczewski, na St. Marc. Nr. 12.

3) Grabowski, tamże Nr. 79.

4) Schneider, na St. Wojciechu Nr. 6.

5) Kurczewski, tamże Nr. 14.

C. Chleb żytny średniejszy:

1) Jozef Feiler, na Zyd. ul. Nr. 3.

2) Kapalczyński, na Chwal. Nr. 38.

3) Menzel, tamże Nr. 4.

4) Wachalski, na Ostrowku Nr. 15. D. Chléb czarny:

1) Pade, na St. Marcinie Nr. 3.

2) Preissler, na Piekarach Nr. 21.

3) Ludwik Rau, na Kram. ul. Nr. 18.

4) Miram, na Fryderyk. ul. Nr. 22. Najmniejsze towary zaś znaleziono u:

## A. Bulki:

1) Wintra, na St. Marcinie Nr. 40.

2) Dorna, na Chwaliszewie Nr. 67.

3) Rau, tamže Nr. 39.

B. Chléb zytny pytlowy:

1) Wilh. Brust, na Zyd. ul. Nr. 26.

2) Maiwalda, na St. Wojciechu Nr. 3.

3) Jankowskiej, tamże Nr. 31.

4) Miram, Friedricheftrage Do. 22.

5) Bibrowicz, Schrodfa Mr. 70. C. Mittleres Roggenbrobt:

1) Michael Nowadi, fleine Gerberftraße No. 19.

2) Flortowsti, Ballifdei Dr. 70.

3) Blaczfiewicz, Schrodfa Mr. 57.

4) Bibrowicz, bafelbft Dr. 70.

5) Dorn, Ballifchei Mr. 67.

6) Franfosti, Schrobfa Do. 65.

7) hirfe, Wallichei Mr. 90. D. Schwarzbrobt:

1) Botfchte, Martt Dr. 9.

2) Chrlich, St. Abalbert Dr. 14.

3) Minntiewicz, bafelbft Dr. 33.

4) Maimald, bafelbst No. 3. Dies wird hierdurch bekannt gemcht. Posen, ben 28. Januar 1845.

Der Polizei Prafibent von Minutoli.

37 Pag, tamen Nr. 30.

3) Jankowskier, temie Nr. 31

a) Maiwalda, naSt. Wojciechn Nr. 3

Brace will cook to dallab 2 viny pyrlowers

4) Mirama, na Fryderyk. ul. Nr. 22.

5) Bibrowicza, na Środce Nr. 70.

C. Chléb žytny średniejszy:

1) Michała Nowackiego, na małych Garbarach Nr. 19.

2) Florkowskiego, na Chwal. Nr. 70.

3) Blaszkiewicza, na Środce Nr. 57.

4) Bibrowicza, famże Nr. 70.

5) Dorna, na Chwaliszewie Nr. 67.

6) Frankowskiego, na Środce Nr. 65.

7) Herse, na Chwaliszewie Nr. 90. D. Chleb czarny:

1) Wotschki, na Rynku Nr. 9.

2) Ehrlicha, na St. Wojciechu Nr. 14.

3) Młynkiewicza, tamże Nr. 33.

Maywalda, tamże Nr. 3.
 Co się podaje do wiadomości.
 Poznań, dnia 28. Stycznia 1845.
 Prezes Policyi Minutoli.

- 12) Eine herrschaft von zwei Landgutern, im Gnesener Kreise, circa 5000 Morgen Flacheninhalt, gut ausgebant, mit einem massiven herrschaftlichen Wohnhause, Brennnerei und vollandigem Inventario, ist für 90,000 Thaler, mit einem Angelbe von 35 bis 40 Tausend Thaler, zu verkaufen. Nähere Auskunft ertheilt ber Propinzial-Landschafts-Kontrolleur D. v. Buchowski in Posen.
- 13) Eine Rellerwohnung, nach vorn heraus gelegen, bestehend in 3 Piegen, welche sich besonders auch zu einem Geschäfte eignet, wie auch ein kleiner Laden nebst hins terstube, sind von Oftern 1845. ab zu vermiethen Wilhelmsstraße Nr. 8. Naheres Markt Nr. 98.
- 14) Brifde große Solfteiniche Muftern empfingen fo eben Gebr. Unberich.